## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng-Comtoir im Posthause.

No 64. Donnerstag, den 16. Marz 1843.

Ungekommene Fremde vom 14. Marz.

Berr Guteb. Rrafowefi aus Polen, I. in No. 17 Breslauerftr.; fr. Raltul. Bener aus Pleschen, I. im Throler; Br. Geschafte , Reif. Steif aus Stuttgardt, I. im golb. Baum: Br. Wirthich.=Infp. Soppe aus Zerkow, Sr. Gutep. Balbe aus Regiorfe, Br. Baumeifter Schiller und Br. Kondufteur Bruchmann aus Bollftein, I. im Hotel de Berlin; Die herren Guteb. Bethe aus Urnswalde, Matern aus Chwalfowo und Livius aus Turowo, Gr. Partifulier Lipinefi aus Wilczon, I. im Hôtel de Rome; fr. Rammerberr v. Saga aus Lewis, I. in ber goldenen Gans; Br. Guten. Rafineli aus Celeftinowo, Die herren Guteb, v. Dunin aus Dporgyn und v. Rogglinefi aus Gwiggtowo, I. im Hotel de Paris; Br. Infpeftor Engelmann aus Sarocin, Die Brn. Raufl. Paris aus Bromberg, Schreger u. Mann jun. aus Leg und Robler aus Liffa, I. im Cichfrang; Br. Guteb. v. Rotaczfowefi aus Zernif, Die Guteb.= Frauen v. Rafgniefa aus Targowagorfa und v. Wegierefa aus Rubfi, I. im Hôtel de Baviere; Br. Guteb. v. Wagierefi aus Rubfi, Br. Gutep. Bittwer aus Stocin, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. Trjasta aus Chwa= lencinet, Br. Burger Golbstein aus Jaraczewo, Br. Dberforfter Raniemeli und fr. Partif. Raniewefi aus Dobrapomoc, fr. Partif. Cypmanefi aus Rrotofdin, I. im Reh; die Brn. Guteb. v. Szoldreft aus Zydowo, v. Baranoweti aus Marzemo, v. Chlapoweffi aus Turmja, v. Kofzuteli aus Moblifzemo, v. Bafielewefi aus Granmistamice, v. Rodnowski aus Arcugowo, v. Rraftowski aus Bielecino, v. Wilczynsfi aus Szurkowo und v. Guttry aus Parng, I. im Bagar; Die Gerren Guteb. v. Rurnatowell aus Boziechowice und Mittelftadt aus Bamade, Gr. Probft Pawlowicz aus Roffen, I. im fcwarzen Abler; Die Grn. Raufl. Lewi, Finder und Bar aus Samoczon, Gebr. Cobn aus Jarocin, Gebr. Neuffabt aus Boret, Chrs lich aus Neuftadt a/B. und Seilfron aus Wittowo, Sr. Maler Pincus aus Rems pen, I. im Eichborn; Br. Pachter Liffomeli aus Stempomo, I. im gold. Lowen.

Gerichtliches Aufgebot.

Im Sypothefenbuche des im Dlefche= ner Rreife, fruher im Ralifcher Diftritte, belegenen abelichen Gutes Bola-Rigegea, welches jest ber Francisfa verebelichte v. Gorgenofa gehort, fieht unter Rubr. III Nr. 1 folgendes ex decreto bom 16. Juni 1797 eingetragen:

"1571 Thir. 2 Ggr 8 pf., ober 9426 polnische Gulben 20 Grofchen fur bie v. Twardowsfifchen Schweftern Francista und Selena ex agnili it tione des Befigere ad protocollum pom 29. Juni 1796.

Sur die helena v. Twarbowsta, welche im Sabre 1797 als eine verehelichte Bet= ter in Machen wohnte, ift auch über bie ihr zuftebende Salfte ein Sypothefenschein ausgefertigt gemefen. Die jetige Befis Berin bes verpfandeten Gutes behauptet, bag bas Rapital langft getilgt fei, und hat bas offentliche Aufgebot beantragt, weil ihr ber Aufenthalt der urfprungli= den Glaubigerinnen, fo wie ihre etwanigen Rechtsnachfolger unbefannt find.

Ge werben baber die Schweftern Franciefa und helena v. Twarbowefa, ihre Erben, Ceffionarien, ober welche fonft in ihre Rechte getreten find, aufgefor= bert, ibre Unspruche an obige Doft fpå= teftens in bem auf ben 1. Juni 1843. Bormittage 10 Uhr vor bem Referenda- Czerwca 1843 zrana o godzinie riud Frey in unferm Inftruftione-Bimmer totej w naszej sali instrukcyjnej anberaumten Termine anzumelben, wie przed Ur. Frey, Referendaryuszem pen, L in Erdborn; de. Piloter Alfarest and Eraupage, L in 3000, Long.

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Woli-Xiążęcej w powiecie Pleszewskim, dawniej w obwodzie Kaliskim położonych, teraz Ur. Franciszki zaślubionej Gorzeńskiej dziedzicznych, zabezpieczoném jest w Rubr. III. Nr. 1. w skutek rozrządzenia z dnia 16. Czerwca r. 1797 co następuje:

,1571 talarów 2 dobrych groszy 8 fenigów, czyli 9426 złotych polskich 20 groszy dla Ur. Franciszki i Heleny sióstr Twardowskich, na mocy przyznania posiedziciela w protokule z dnia 29. Czerwca r. 1796.

Dla Ur. Heleny Twardowskiej, któ. ra w roku 1797 jako zamężna Vetter w Aachen mieszkała, został także wykaz hypoteczny względem przypada-

jącej jej połowy wydanym.

Posiedzicielka teraźniejsza dóbr zastawionych twierdzi, iż kapitał rzeczony oddawna wypłaconym został, i wniosła o publiczne wywołanie, ponieważ jej pobyt wierzycielek pierwiastkowych, oraz następcy prawa tychże nieznajome są. Wzywają się zatém Ur. Franciszka i Helena siostry Twardowscy sukcessorowie i cessyonaryusze tychże, lub którzy jakokolwiek w prawo ich wstąpili, aby pretensye swe do summy powyższej najpoźniej w terminie dnia 1 go prafludirt werden, und die Lofdjung ber Poft im Sypothekenbuche verfügt werben wirb.

Pofen, ben 16. Januar 1843. Ronigl. Dber Landes : Gericht; I. Abtheilung.

- 2) Boittalcitation. Auf ber im Wirfitschen Rreife belegenen und bem Raufmann Schie Saffé jugeborigen herr= Schaft Runowo haften
  - 1) 4000 Rloren polnifch ober 666 rtl. 20 fgr. gegen 360 Floren polnifc jahrlicher Intereffen aus ber In= feription ber verehelichten Ludovifa von Dzialynska de actu in castro Naclensi anno 1694, sub Rubrica II. Nr. 2. des Sypothefen= Buche und unferm 18. December 1782. jur Gintragung angezeigt resp. b. 19. Juli 1783, eingetragen,
  - 2) 1000 Tumpfe ober 200 rtl. gegen 5 Progent Binfen ale ein gu Gee= lenmeffen von bem Probst Joannes Dalmann bestimmtes Rapital ex inscriptione de actu in castro Naclensi ben 26. April 1769. sub Rubrica II. Nr. 4. des Sp= pothefenbuche und unterm 18. Degember 1782. gur Gintragung ans gezeigt, resp. ben-19. Juli 1783. eingetragen

für die katholische Kirche zu Runowo.

brigenfalls fie mit allen Unfpruchen werben wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wyłączeni zostaną i wymazanie summy pomienionej z księgi hypotecznej rozrządzonem będzie. Poznań, d. 16. Stycznia 1843.

Król. Sad Nadziemiański; I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Na majętno. ści Runowo położonej, w powiecie Wyrzyskim, będącej własnością kupca Schie Jaffé, są zapisane dla kościoła katolickiego w Runowie:

- 1) 4000 złotych polskich czyli Talarów 666 sgr. 20 z prowizyami rocznemi złotych polskich 360 ex inscriptione zamęźnej Ludowiki Działyńskiej de actu in castro Naclensi anno 1694., podane do intabulacyi na dniu 18. Grudnia 1782 r. a respective wciagnione do ksiegi hypotecznej w rubryce II. liczbie 2. na dniu 19. Lipca 1783 roku,
- 1000 Tympfów czyli Talarów 200 z procentem po pięć od sta jako kapital przeznaczony od proboszcza Jana Dalmana na msze święte za dusze zmarłych, ex inscriptione de actu in castro Naclensi z dnia 26go Kwietnia 1769 r., podane do intabulacyi na dniu 18. Grudnia r. 1782., a resp. wciągnione do księgi hypotecznéj pod rubryką II. licz. ba 4. na dniu 19. Lipca 1783 r.

Da bon ber erftgebachten Doff nur ber Soppothetenschein gu beschaffen gewesen, bagegen bie Infcription aus bem Jahre 1694., und von der legtgedachten Poft Die Inscription bom 26. April 1769. nebft annectirtem Sypothefenschein angeb= lich verloren gegangen fein foll, fo werben alle biejenigen unbefannten Perfonen, bie als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfandoder fonftige Briefinhaber an den borfte= bend sub Nr. 1. und 2. bezeichneten Poffen und ben barüber ausgefertigten Dofumenten Unfpruche gu haben bermeinen, aufgeforbert, biefelben fpateftens in bem auf den 19. Juni b. J. Bormitt. 11 Uhr por bem geren Dber-landes-Gerichts= Uffeffor v. Bangerow in unferm Inftru= ctionszimmer anberaumten Termine gel= tend zu machen und nachzuweisen, widris genfalls fie mit benfelben werben pratlubirt merben.

Bromberg, ben 24. Januar 1843.

3) Der Kaufmann Morik Moll hiersfelbst und bessen Braut Rosalie Lande von Oftrowo haben mittelst Chevertrages vom 2. Marz d. I. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Liffa, am 3. Marg 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Es ist die Theilung des Nachlasses des Freischulzen Samuel Nast in Gliszez erfolgt und haben

Gdy względem intabulatu ad 1, tylko wykaz hypoteczny się wynalazł, inskrypcya z roku 1694 zaś, jako też inskrypcya intabulatu ad 2, wraz z: dołączonym wykazem hypotecznym podobno zaginely, przeto wżywamy niniejszém wszystkich tych, którzy do w mowie będących intabulatów ad 1. i 2. i do wydanych na nie dokumentów bądź jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub z innych papierów pretensye mają, ażeby najpóźniej w terminie na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 11stéj przed Ur. Wangerow, Assessorem Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyinej wyznaczonym, zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, d. 24. Stycznia 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Kupiec Moritz Moll tu z Leszna i narzeczona jego, Rosalia Lande z Ostrowa, kontraktem przedślubnym z dnia 2go Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli-

Leszno dnia 3go Marca 1843. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Działy pozostałości po sołtysie Samuelu Nast w Gliszczu są uskutecznione, i mają fich bie nachlaßglaubiger binnen 3 Mos naten zu melben, wibrigenfalls fie fich nur an jeden Erben fur feinen Autheil halten durfen.

Lobsens, ben 17. Februar 1843.

Ronigl. Land= und Stattgericht.

5) Bekanntmachung. Der Kaufmann Simon Senator zu Gnesen und dessen Braut Rebecca Liebschütz aus Danzig haben vermöge Ehekontrakts vom 14. Februar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen She ausgeschlossen, was hiermit bekannt ges macht wird.

Gnefen, ben 1. Marg 1843. Konigl. Land= und Stadtgericht,

6) Der Lehrer Rudolph Pohlmann zu Kozmin und die Auguste geb. Bener haben mittelst Ehevertrages vom 29. Juli 1838. die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 28. Februar 1843. Sbnigl. Land- und Stadtgericht.

7) Die Ernestine Iba Milhelming Dummert und beren Shemann Inspettor Bilhelm Lehmann zu Neuteich baben nach erreichter Großiährigkeit der Ersteren die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur die fentlichen Kenntniß gebrecht wird.

Filehne, ben 21. Februar 1843. T. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

się wierzyciele, którzy pretensyą do wspomnionej pozostałości roszczą w 3 miesiącach zgłosić, w przeciwnym razie zaś będą się tylko mogli każdego sukcessora w miarę części sukcescyjnej jego trzymać.

Łobżenica, dnia 17. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie, Szymon Senator kupiec w Gnieźnie i narzeczona jego Rebecka Liepszyc z Gdańska, wspolność majątku i dorobku w przyszłém swém małżeństwie, układem przedślubnym z dnia 14. Lutego r. b. wyłączyli. Co do publicznéj podaje się wiadomości.

Gniezno, dnia 1. Marca 1843. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że nauczyciel Rudolf Pohlmann z Koźmina i Augusta z Bayerów, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Lipca 1838 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 28. Lutego 1843. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ernestyna Ida Wilhelmina Dummert i jéj małżonek Wilhelm Lehmann, Inspektor w Chalstu, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątu i dorobku wylączyli

Wieleń, dnia 21. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Der Pferbehandler Mority (Moses) Peter Buchholz zu Bomft und die Friesberike (Frummet) geborne Löwenthal eben dafelbst, haben mittelst Chevertrages vom 19. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Wollftein, am 28. Februar 1843. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

9) Die verwittwete Gruse, Magbalena geborne Rrüger und ber Leibgedinger Unzton Marcinkowski, beide aus Usez, haben mittelst Sebvertrages vom 11. Februar c. vor Eingehung ihrer She die Gemeinschaft ber Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntzniß gebracht wird.

Schneidemuhl, am 15. Februar 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że handlerz koni Moritz (Moses) Peter Buchholz z Babimostu i Fridrika (Frummet) z Loewentalów tamztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 28. Lutego. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że wdowa Gruse Magdalena z domu Krueger i Antoni Marcinkowski dożywotnik, oboje z Uścia, kontraktem przedślubnym z d. 11. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 15. Lutego 1843.

Król. Sąd Ziemsko - miejski.

40) Zekanntmachung. Das Pubissum wird noch immer von einem großen Theil der Gewerbtreibenden, welche ihre Waaren in offenen Lokalen feilbieten, durch zudringliche Einladungen zum Kause delästigt. Dies mußdurchaus unterbleiben, und um dies zu erwirken, wird mit Genehmigung der Kdniglichen Regierung hierdurch bekannt gemacht, daß jedes Anrufen und jede Einladung der Vorübergehenden zum Eintritt in den Laben oder zum Kauf der feilgebotenen Waaren, gleichviel ob das Anrusen oder die Einladung aus dem Lakal selbst oder vor demselben auf öffentlicher Straße geObwieszczenie. Większa część osób proceder prowadzących bezpokoi dotąd jeszcze przechodząca publiczność natrętném zachęcaniem do kupna towarów w swych otwartych kramach. Dla zapobieżenia temu obwieszcza się niniejszém, iż za potwierdzeniem Królewskiej Regencyi każde zachęcanie lub przywoływanie przechodzących do wejścia lub kupna na przedaż wystawionych towarów, bez względu, czy to z lokalu lub przed tymże na publicznéj ulicy nastapilo, pociągnie za sobą karę od I Tal. do 5ciu Talarów, lub stósoahiragistis buurtung deinen

Schieht, fernerhin an bem Gemerbe= treibenben, in beffen Intereffe ber Unruf ober die Ginladung erfolgt, ober falls foldes ohne feine Ermachtigung ober Auftrag geschehen, an bem Unrufenden felbft, mit einer Geldbufe von 1-5 rtl. ober mit verhaltnigmaßigem Gefangnig beda. bestraft werden foll.

wną karę więzienia, którą prowadzący proceder, w którego interesie kontrawencya nastąpiła, lub ten, który bez wiedzy i upoważnienia swego pryncypała takowe przywoływanie lub zachęcanie uskutecznił, ponosić

Dofen, ben 1. Marg 1843.

Poznań, dnia 1. Marca 1843.

Ronigl. Polizei=Direktorium. Krol. Dyrektoryum Policyi.

Beute Nachmittag 2 Uhr ftarb nach nur 6tagigem Krankenlager am Rerven= fieber unfer Bruder und Schwager, ber hiefige Stadtrath Alexander Rupfe im 36ffen Lebensjahre. Diese und fehr betrubende Angeige midmen wir unferen biefigen und auswärtigen Bermandten und Freunden. Pofen, ben 12. Marg 1843.

Pauline Scholt, geb. Rupfe. Carl Scholk.

Das landwirthich aftliche Publifum erlaube ich mir barauf aufmertfam zu machen, daß alle bas landwirthschaftliche Intereffe berührende Ungeigen, als: beabsichtigte Guterfaufe und Berfaufe, Pachtungen und Berpachtungen, Biebe vertäufe, Saatenvertaufe, Gesuche wegen Wirthschafterftellen u. f. w. u, f. w., wenn fie von ben Betheiligten felbst (und nicht von Unterhandleen) ausgehen, in die feit bem 1. Januar b. J. wochentlich bei mir erscheinenbe: landwirthichaftliche Beitung fur die Provingen Preufen, Dommern und Pofen, beraus: gegeben von 2B. U. Arenfig, unentgelblich aufgenommen werben, und gu Diefem Zwede nur franko an mich einzusenden find. — Diefe landwirthschaftliche Beitung ift nicht allein über landwirthschaftliche Gegenftande zu belehren beffimmt, sondern auch dazu: ein vermittelndes Organ für das landwirthe ichaftliche Publikum ber genannten Propingen ju fein, in welchem Jeber feine Bunfche unentgeldlich aussprechen fann. Mochte es recht vielfach dagu benuft werden! Abonnement auf die landwirthschaftliche Zeitung mit 22 5gr. pro Quartal nimmt bie E. G. Mittleriche Buchhandlung in Pofen an. . Sr. Sam. Gerhard. Logico

Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Wagenfelb, Bieharzneibuch. 13) 5te Aufl. 1 Rthir, 221 Sgr.

- 14) Bei E. S. Mittler in Pojen ift zu haben: Die Birksamkeit ber ftanbischen Ausschuß-Bersammlung des Jahres 1842. Preis 10 Sgr.
- 15) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Litthauisches Bormarteschreiten, vom Staatbrath Dr. Schmalz. brosch. 10 Egr.
- 16) So eben ift bei hermes in Berlin erschienen und bei Gebrüber Scherk in Pofen zu haben: Die Gesetze und Berordnungen, betreffend die Provinzial, Rommunal, und Kreisstände in Preußen. 1 Rthlr. Buhl, die Bedeufung der Provinzialstände in Preußen. 15 Sgr. Stimmen über das Chescheidungsrecht.  $22\frac{1}{2}$  Sgr. Ueber Postreform. 10 Sgr.
- 17) Ich mache hierdurch bekannt, daß ich die dem herrn Weinhandler Pescary zu Posen erheilte Bollmacht zuruckgenommen habe und meine prozessualischen Ansgelegenheiten ihren früheren Gang wieder gehen. Meine Wohnung ift jest nicht mehr bei der Wittwe Eich berg. Körnik, den 13. Marz 1843.

Julius Buschfe.

- 18) Gichen und Riefern Rlobenholz, gefchnittene Latten, Bauholz und Bretter verkauft zu foliden Preifen fleine Gerberftrage 106. F. Barleben.
- 19) Dogadzając życzeniom mi objawionym, otwieram subskrypcyę na litografię Szpiega z obrazu Molinarego Warszawianina w cenie po 1 Tal. Lista subskrypcyjna u mnie i w lokalu kasyna polskiego otwartą jest do u-kończenia druku, to jest do 21. b. m. poczem nastąpi cena sklepowa litografii 8 złtp.

  W. Kurnatowski.
- 20) Jeżeliby sobie kto życzył oddać Panny na stancją, pewna wdowa przyjmuje takowe za umiarkowaną cenę. O dalszych stósunkach można się dowiedzieć na Wodnéj ulicy pod Nr. 10. Poznań, d. 11. Marca 1843.
- 21) Piesek pokojowy zabłąkany, znajduje się od kilku dni na ulicy Wrocławskiej pod Nr. 37 na 2 piętrze. Uprasza się właściciela o odebranie onegoż za zwrotem poniesionych kosztów.

THE PARTY OF THE P